## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

№ 59. Donnerstag, den 10. Marz 1842.

Ungekommene Fremde vom 8: Marz.

herr Dberalteffer Strolof aus Rawicz, Sr. Pachter Tesfo aus Gay, I. im Hôtel de Berlin; bie frn. Guteb. v. Mlicfi aus Rofitnica, v. Zafrzewefi aus Dfiet, v. Krafzewefi aus Bielencino und b. Dzegalefi aus Dobla, I. im Bagar; fr. Guteb. Baron v. Lauer aus Mur. Goflin, fr. Baron v. hartmann, Lieut, a. D., aus Berlin, fr. Dom. Pachter Robiling aus Rahme, Die frn. Raufl. Potichte aus Frankfurt a/D., Bellinge aus Schrimm und Diteler aus Pforzheim, I. im Hotel de Rome; Br. Raufni. Bauer aus Berlin, Br. Pachter v. Rutfoweffi aus Popow, bie Grn. Guteb. v. Storzeweff aus Gollancz und Letow aus Gichenwalbe, I. im Hotel de Dresde; Sr. Poft = Erpedient Schneiber aus Rarge, Sr. Raufm. Schops aus Robylin, I. im fchwarzen Abler; Die Brn. Raufleute Gebr. Bruhl aus Schrimm, Littmann aus Jaraczewo, Blafchkauer aus M. Goslin Rofam, herrmann und Br Rantor Levin aus Storchneft, Br. Tabatsfabrifant Graupe aus Rogafen, die herren Sandelel. David aus Chodziefen und Afch aus Rrotofdin, I. im Eichborn; die Grn. Guteb. v. Rogalinsti aus Gwiagbowo, v. Benda aus Runowo und v. Rierofi aus Meinierzewo, I. int Hotel de Paris; Sr. Guteb. Dyament aus Poplowo, Sr. Raufm. Cohn aus Glogau, I. in ber großen Giche; bie Berren Raufl. Get und Ruffat aus Gnefen, I. im Gichtrang; Die Grn. Guteb. v. Dobryonsti aus Gnefen, b. Jafinsti aus Bitatowice, v. Bintoweft aus Emchen u. v. Jaraczewefi aus Jaraczewo, f. im Hotel de Hambourg; Die herren Guteb. Smittoweffi aus Siedmierogowo, Rugner aus Lubiatowto und v. Sfrandleweffi aus Gutencino, fr. Sefretair Jergyfiewicz aus Samter, t. im Hôtel de Cracovie. mettern outgrader, ich bei Romantiana, restat wer wala sie, szeby sie ped

on the topon paralless in one or the authoritem problems is along no pro-

1) Mothwendiger Verkauf. Dber , Landesgericht zu Pofen I. Abtheilung.

Das Mittergut Jablonna stara und nowa, auch Wioska genannt, nebft Bu= behörungen, im Rreife Bomft, abgeschatt auf 141,318 Rtlr. 2 fgr. 2 pf., zufolge ber, nebft Supothekenschein und Bedin= gungen in ber Regiftratur einzusehenden Tare, foll am 7. Juni 1842. Bor: mittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichte= ftelle fubhaftirt werben.

Die bem Aufenthalte nach unbekannte Glanbigerin Marianna Ludowifa verwittwete von Mielecka geborne von Trepfa, wird hierzu offentlich mit vorgelaben.

those give also

Pofen, ben 6. November 1841.

Sprzedaż konieczna.

Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu. Wydział I.

Dobra szlacheckie Jablonna stara i nowa, zwane téż wioska z należytościami w powiecie Babimoskim, oszacowane na 141,318 Tal. 2 sgr. 2 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzanév wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maid być dnia 7. Czerwca 1842 przepołudniem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadoma z pobytu wierzycielka Maryanna Ludowika z Trepków owdowiała Mielęcka, zapozywa się ninieyszém publicznie.

Poznań, dnia 6. Listopada 1841.

2) Mothwendiger Verkauf.

Das in ber Stadt Schwerfeng sub Nr. 73 belegene Grundftud, abgeschaft auf 533 Rthir. 23 fgr. 4 pf. zufolge ber, nebft Sypothekenschein und Bedingungen in ber Regiftratur einzusehenden Tare, foll am 18. Mai 1842 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsftelle fub= haffirt werden.

Alle unbefannten Real = Pratendenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion spatestens in Diefem Termine zu melben.

Sprzedaż konieczna. Land nnd Stadtgericht ju Sad Ziemsko-mieyski w Poznaniu.

> Nieruchomość w mieście Swarzędzu pod Nro. 73 położona, oszacowana na 533 Tal. 23 sgr. 4 f. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 18. Maja 1842 przed południem o godzinie 11téj w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Die bem Aufenthalte nach unbekannsten Interessenten: Tuchmacher = Meister Martin und Anna Rosina geborne Red, litz : Christischen Cheleute, resp. deren Ersben und ber Tuchmacher = Meister Carl Braun, werden hierzu öffentlich vorgelazden. Posen, ben 16. Januar 1842.

Niewiadomi z pohytu interessenci: sukiennik Marcin i Anna Rosina z domu Redlitz małżonkowie Christ, resp. tychże sukcessorowie i sukiennik Karól Braun, zapozywają się niniejszem publicznie.

Poznań, dnia 16. Stycznia 1842.

3) Deffentliches Aufgebot.

enster mied sedekar mies

In bem Sppothekenbuche bes auf ber hiefigen Borftadt Ballifchei sub Nro. 25. belegenen Grundftucte find Rubr. III. Nro. 1. - 847 Rthlr, 10 fgr. als eine Raufgelberforberung ber minderjahrigen und abmesenden Erben ber Martin und Ratharina geb. Balter=Cendlerichen Cheleute mit 5 Prozent verginslich und nach einer einvierteljahrigen Rundigung gabl= bar, in Gemagheit bes zwischen ben genannten Erben und bem Burger Carl Steglin über biefes Grundftud am 1. Juli 1814. notariell gefchloffenen Rauf= Rontrafte und ber Ginwilligung ber Dor= befigerin Friederife gefchiedenen Paul= mann d. d. Dofen ben 26. Febr. 1819. vermoge Berfügung vom 2. Juli 1841. mit bem Bemerken, bag nach ber Behauptung best jegigen Befigere Giegie= mund Engel biefe Poft bereits bezahlt fein foll, eingetragen. Da nun ber gebachte Befiber Siegismund Engel, welcher meber beglaubte Quittungen bes unftreitigen letten Inhabers Diefer Forderung vorzei= gen, noch diefen Inhaber ober beffen Erben bergeftalt nachweisen fann, baß fie jur Quittungeleiftung aufgeforbert mer-

Publiczne obwieszczenie. W księ. dze hypoteczney nieruchomości tu na przedmieściu Chwaliszewie pod Nro. 25 leżącey, zaintabulowane są pod Rubr. III. Nr. 1. 847 Tal. 10 sgr. iako pretensya z summy szacun. kowév małoletnich i nieprzytomnych sukcessorów Marcina i Katarzyny z Walterów Seydlerów małżonków z prowizya po 5 od sta, spłacalna po kwartalném wypowiedzeniu, stósownie do kontraktu kupna względem téy nieruchomości między Karólem Steglinem wspomnionemi sukcessorami pod dniem 1. Lipca 1814 przed Notaryuszem zawartego i zezwolenia poprzedniey właścicielki Fryderyki rozwiedzionév Paulmann d. d. Poznań 26. Lutego 1819 r., na mocy rozrządzenia z dnia 2. Lipca 1841 r., z tém nadmieniem, iż podług twierdzenia teraźnieyszego właściciela Zugmunta Engel, summa ta iuż ma być zapłaconą. Ponieważ wspomniony właściciel Zygmunt Fngel, który ani wierzytelnych kwitów niezaprzeczonego ostatniego posiadacza téy pretensyi okazać, ani

ben tounten, bas gerichtliche Aufgebot beantragt hat, fo ergeht hiermit an alle Diejenigen, welche auf die gedachte einge= tragene Forderung aus irgend einem Grunde Unfpruch zu haben glauben, na= mentlich an die oben ermabnten Erben ber Martin und Ratharina geb. Walter: Sendlerichen Cheleute, beren Erben, Cejfionarien, ober die fonft in beren Rechte getreten find, die Aufforderung, ihre et= wanigen Unfpruche innerhalb breier Donate, langftens aber in bem am 1. Upril 1842, Bormittage um 10 Uhr bor bem Deputirten, Landgerichterath Bohnfiedt, im hiefigen Gerichtegebaube angefetten Termine anzumelben, wibrigenfalls bie fich nicht Melbenden mit ihren Unfpruchen auf die eingetragene Forderung ganglich ausgeschloffen und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch nach ergangenem Praflufiond = Erfenntniffe bie Lofchung im Sypothefen - Buche bewirft Uebrigens werben bie werben wird. Juffig = Commiffarien Brachvogel, Douglas, Gierfch gur etwa nothigen Bevollmachtigung vorgeschlagen.

Pofen, ben 2. November 1841.

Ronigl. Land, und Stadtgericht.

ma bye zeplacong. Penieważ wspo-

ondoes whelelisted Zygonics Engels

there are weeky jelnych kwiliaw results kanego ostaniego postadarez ty pieten vi olazak, zol

téż tegoż posiadacza lub iego sukces. sorów w ten sposób wymienić może, aby do wystawienia kwitu zapozwani być mogli, o publiczne obwieszczenie wniósł, wzywaią się więc ninieyszém wszyscy, którzy do zaintabulowaney summy z iakiegokolwiek badz powodu pretensye mieć sądzą, mianowicie wyżey wspomnieni sukcessorowie Marcina i Katarzyny z Walterów Seydlerów małżonków, tychże sukcessorowie, cessyonaryusze, lub ci którzy z resztą w prawa ich wstąpili, aby się z mniemanemi swemi pretensyami w przeciągu trzech miesięcy, naypóźniey zaś w terminie na dzień 1. Kwietnia 1842 przed południem o godzinie totév przed Deputowanym Ur. Sędzią Ziemiańskim Bonstedt, w izbie sądowey wy. znaczonym zgłosili, w przeciwnym bowiem razie ci, którzy się nie zgłosili, z pretensyami swemi do zainta. bulowanéy summy zupełnie wyłączeni, i im dla tego wieczne milczenie nakazane, także po zapadłym wyroku prekluzyinym wymazanie w księdze hypoteczney uskutecznione zostanie. Zresztą przedstawiaią się Kommissarze sprawiedliwości Brachvogel, Donglas, Giersch, do udzielenia w razie potrzeby pełnomocnictwa. Poznań, dnia 2. Listop. 1841. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

4) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Kempen.

Die zur Johann Weyrauchschen erbschaftlichen Liquidationsmasse gehörige, bei Osin belegene Wassermühle, genannt Neue Mühle, abgeschäft auf 890 Aftr. 6 igr. 3 pf. zufolge der, nebst Hypothestenschein und Bedingungen in der Regisstratur einzusehenden Taxe, soll am 14. April 1842. Vormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Alle unbekannten Real-Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in biesem Tersmine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefanns

ten Glaubiger:

bie Johann und Eva Wenrauchschen

bie Johanna Went geb. Wenrauch,

ber Leopold Andreas Wegrauch,

der Christian Wenrauch,

Die Marianna Rochricht geb. Wen-

bie Catharina geb. Wenrauch geschies

werben hierzu öffentlich vorgelaben.

Rempen, ben 21. November 1841.

Pleasew, dula (4, Lineso 1842.

krol, and Giomakoomievash

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Kempnie.

Młyn wodny, Nowymłyn zwany, za Osinami położony, do massy likwidacyjne spadkowe po niegdy Janie Weyrauch należący, oszacowany na 890 Tal. 6 sgr. 3 fen. wedle taxy, mogące być przeyrzane wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 14. Kwietnia 1842 przed południem o godzinie 10tej w mieyscy zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele,

jako to:

Jan i Ewa małżonkowie Weyrauch, Joanna z Weyrauchow zamężna Wenk,

Leopold Andrzey Weyrauch, Christian Weyrauch,

Maryanna z Weyrauchow Roch-

Katarzyna z Weyrauchów rozwiedziona Rumpel,

zapozywają się ninieyszem publicznie. Kempno, dnia 21. Listop. 1841.

ter and det bewerdes ausgeschleifen. Plescher den 14. Keb<u>raar 1842.</u> Köhigt, kände und Gradtgeriche 5) Zekanntmachung. Auf Erund bes Adjubikationsbescheides vom 11. Juli 1823 sind für die Daniel Wünscheschen Minorennen 150 Athlr. rückständige Kaufzgelder verzinslich mit 5 Prozent auf dem jest dem Tischlerweister Franz Stenzel zugehörigen, hierselbst sub Nro. 162/225 belegenen Grundstücke, Rubr. III. Nro. 1. ex decreto vom 21. Juni 1830 einzetragen. Die Forderung ist bezahlt und soll gelöscht werden. Das Ingrossations-Dokument ist jedoch verloren gegangen.

Es werben baher alle biejenigen, welsche als Eigenthumer, Cessionarien, Pfandsober sonstige Briefinhaber an das gedachte Dokument Anspruche zu haben vermeinen, hiermit vorgeladen, solche binnen 3 Mosnaten und spätestens in dem auf den 31. Mai d. I. vor dem Herrn Land, und Stadtgerichts-Rath Odenheimer anderaumten Termine anzumelden, widrigensfalls sie damit prakludirt, das Dokument für amortisirt erachtet, und die im Hypothekenbuche eingetragene Post gelbscht werden wird.

Meferit, ben 25. Januar 1842. Konigl. Land= und Stadtgericht.

6) Bekanntmachung. Der Dber-Fbester Carl Schwartz und bessen Chezgattin Ernestine geborne Migge zu Tarce, haben die eheliche Gemeinschaft der Güs ter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Pleschen, den 14. Februar 1842. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Na fundamencie adjudiktorii z dnia 11. Lipca 1823 r. są 150 Tal. resztującej summy kupna wraz z prowizyą po pięć od stana gruncie stolarzowi Franciszkowi Stentzel należącym, tu pod liczbą 162/225 położonym, Rubr. III. pod Nro. 1. dla pozostałych małoletnich po Danielu Wunsche, mocą dekretu z dnia 21. Gzerwca 1830 r. zabezpieczone. Summa rzeczona jest zapłacona i ma być wymazaną. Dokument ingrossacyjny jednak zginął.

Wzywają się więc wszyscy ci, którzy jako właściciele, cessyonaryusze i posiedziciele fantowi lub listowi pretensye, do dokumentu rzeczonego mieć mniemają, ażeby się w przeciągu miesięcy trzech, a najpóźniej w terminie na dzień 3 t go Maja 1842 przed Ur. Odenheimer, Sędzią zgłosili, inaczej z takowemi zostaną wykluczeni, dokument za umorzony uznauy i summa w księdze hypotecznej zaintabulowana, wymazaną zostanie.

Międzyrzecz, d. 25. Stycznia 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Nadleśniczy Karól Schwartz i tegoż małżonka Ernestina z domu Migge w Tarcach zamieszkali, wyłączyli wspólność majątku i dorobku, w ciągu małżeństwa.

Pleszew, dnia 14. Lutego 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

7) Morbwendiger Berkauf. Sprzedaż konieczna. 2 Liemsko-mieyski w Pleszewie.

Das bei ber Regulirung ber guteberr= lich = bauerlichen Berhaltniffe von Rogia= Bolica bem verstorbenen Wirth Michael regulacyi stosunkow dominialnych i Grzefgliewicz verliebene, jest beffen Bitt= we und Erben gehorige bauerliche Grund= find Dr. 23. ju Rozia = Wolica, abge= ichatt auf 720 Rthlr. zufolge ber, nebft Spoothekenschein und Bebingungen in ber Regiftratur einzusehenden Tare, foll am 10. Mai 1842 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fubha= ffirt werben. Scho Becen , sio with circum femera history

Pleschen, ben 8. Januar 1842.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Gospodarstwo chłopskie w Kożiej-Wolicy pod Nr. 23 położone, przy włościańskich Kożiej-Wolicy zmarłemu Michałowi Grzeszkiewiczowi gospodarzowi udzielone, a teraz do wdowy jego i sukcessorów należace. oszacowane na 720 Tal, wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 10g0 Maja 1842 przed południem o godzinie ritéj w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedane.

Pleszew, dnia 8. Stycznia 1842.

Der biesjahrige Bedarf an Riefern-Brennholz von etwa 2300 Rlaftern fur Die Koniglichen Ziegeleien zu Zabifowo, foll im Wege ber Submiffion bem Minbestforbernden gur Lieferung übertragen werben. Rieferungeluftige werben erfucht ihre Offerten, welche den Preis pro Rlafter incl. Transport bis gum Bartha-Ufer bei Luban ober bis auf bie beiben Ziegel-Plane enthalten muffen, bis gum Montag ben 21 fien Marg c. Bormittage 10 Uhr verfiegelt und unter Bermert bes In= halte im Bureau ber Feftunge-Bau-Direktion (am Ranonen-Plat No. 1) abzugeben, wofelbit biefe in Gegenwart ber anwesenden Gubmittenten eroffnet und bemnachft mit bem Minbestforbernben ber Rontraft abgeschloffen werben foll. Die naberen Bedingungen tonnen jeder Beit in bem gedachten Bureau eingesehen werben.

12) Che franclide Wohning von 3 Outen, Richt, Ratter School at

Pofen, ben 5. Mar; 1842. Ronigl. Festunge = Bau = Direttion,

9) In ber in meinem Hause neu eingerichteten Materials und Tabakshandlung empfehle ich achte Hamburger Cigarren, worunter sich extraseine Mapoleouss, Chienessiche und Lafamas Cigarren auszeichnen. Auch schone weiße Berliner Glanzstalg-Lichte à Pfund 6 fgr., so wie recht gute Talg-Seife à Pfo.  $4\frac{1}{2}$  fgr., empfehle ich und bitte um geneigten Zuspruch.

R. Rosenfeld,

Markt No. 71 neben der Zupańskischen Buchhandlung.

10) Louis Klawir's, Depôt des Parfumeries françaises véritables, welches nur die feinsten und als ganz acht anerkannten Parfumerie-Artikel führt, iff No. 36. Breslauerstraße in Posen.

Organism verteren, the tribe M. i. wohn is Noncacle Waries en effective unter the conference of the co

11) Gine Bohnung, bestehend aus feche Piecen, fo wie einige fleinere Bohnungen find von Oftern b. J. ab zu vermiethen, fleine Gerberftrage Ro. 132,

the ordered block of the court property and the state of the color of

12) Eine freundliche Wohnung von 3 Stuben, Ruche, Keller, Holzgelaß, ift von Oftern b. I, ab Gerberstraße No. 5 zu vermiethen.

errorment is such as a first of the standard and are such as a suc

more, and Albertules are deleged as found assembly designed